# Geset=Sammlung

für die d moffrmeider poursbonkingt D 190

# Königlichen Preußischen Staaten.

# Nr. 18.

Inhalt: Gefes, betreffend ben weiteren Erwerb von Privateifenbahnen fur ben Staat, G. 69. fügung bes Juftigminifters, betreffend bie Unlegung bes Grundbuchs fur einen Theil ber Begirte ber Umtegerichte Bonn, Cleve, Abenau, Abrweiler, Wermelsfirchen, Grumbach, Gaarbruden, Gulibach und Trier, G. 88.

(Nr. 9383.) Gesetz, betreffend ben weiteren Erwerb von Privateisenbahnen fur ben Staat. Vom 9. Mai 1890.

ir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folat: Se 1.dlejred manudierderebel .?

Die Staatsregierung wird unter Genehmigung ber beigebruckten Bertrage, nämlich:

- 1) bes Bertrages vom 22./30. Dezember 1889, betreffend ben Uebergang ber Wernshaufen-Schmalkaldener Gifenbahn auf den Staat,
  - 2) bes Bertrages vom 4. Januar 1890, betreffend ben Uebergang bes Unterelbeschen Gisenbahnunternehmens auf ben Staat,
- 3) bes Vertrages vom 7./9. Januar 1890, betreffend ben Uebergang bes Westholsteinischen Gifenbahnunternehmens auf den Staat,
- 4) bes Bertrages vom 25./27. Januar 1890, betreffend ben Uebergang bes Schleswig-Holfteinischen Marschbahnunternehmens auf ben Staat,

#### zur fäuflichen Uebernahme

- 1) ber Wernshaufen Schmalkalbener Gifenbahn,
- 2) der Unterelbeschen Gifenbahn,
- 3) ber Weftholfteinischen Gisenbahn und
- 4) ber Schleswig-Holfteinischen Marschbahn

nach Maßgabe ber bezüglichen Bertragsbestimmungen ermächtigt.

Bezüglich ber unter Nr. 3 erwähnten Gisenbahn wird die Genehmigung des Bertrages, sowie die Berechtigung zur fäuflichen Uebernahme der Bahn nur Gef. Camml. 1890. (Nr. 9383.) 22

unter der Bedingung ertheilt, daß die von der Gesellschaft ihren Beamten eingeräumte Befugniß, "bei dem Uebergange des Unternehmens in andere Hände sich mit 50 Prozent ihres Sinkommens pensioniren zu lassen", nach dem Ermessen der Staatsregierung rechtswirksam beseitigt wird.

2 bis

| §. 2.<br>rmächtigt, nach | Maßgabe | der im | S. 1 unter |
|--------------------------|---------|--------|------------|
| mtausch von              |         |        |            |

|   | 1 0  | gedachten Verträge den Umtausch von                                                 |                  |             |                |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| - | # h  | = 000 000 cm of Officer Tit A Nor Unterelleschi                                     | en Eisenb        | ahngesellsd | haft           |
|   | a)   | in Staataschuldnerschreibungen der 3% prozentige                                    | en comput        | pitten zim  | cuje           |
|   |      | zum Betrage von 50                                                                  | 000 000 \$       | Mark — ?    | 11.1           |
|   | h)   | 15 000 000 Mark Aktien Lit. B ber Unter-                                            |                  |             |                |
| 5 | 2)   | elbeschen Eisenbahngesellschaft in Staats                                           |                  |             |                |
|   |      | schuldverschreibungen derselben Anleihe zum                                         |                  |             | appropriate to |
|   |      | Betrage von                                                                         | 000 000          | N (8080     | -7/1           |
|   | c)   | 3 500 000 Mark Aftien Lit. C der Unter-                                             |                  |             |                |
|   | •    | elheschen Eisenbahngesellschaft in Staats                                           |                  |             | m              |
|   |      | schuldverschreibungen derselben Anleihe zum                                         | 500 000          | all vil     | 172            |
|   |      | Betrage von                                                                         | 300000           | en rentrefa | pratt          |
|   | d)   | ) 1716 300 Mark Stammaktien ber West-                                               |                  |             | Engr           |
|   |      | holfteinischen Eisenbahngesellschaft in Staats-                                     |                  |             |                |
|   |      | schuldverschreibungen derselben Anleihe zum                                         | 490 371          | . 43        | =              |
|   | Bee  | Betrage von                                                                         | and Constitution |             | män            |
|   | e)   | ber Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft                                        |                  | 1) 56       |                |
|   |      | in Staatsschuldverschreibungen derselben                                            |                  |             |                |
|   |      | Anleihe zum Betrage von 1                                                           | 874 228          | 57          |                |
|   | f    | 7 1 192 500 Mark Stammaktien Lit. A der                                             |                  |             |                |
|   | -)   | Schleswia-Holsteinischen Marschbahngesell-                                          |                  |             |                |
|   |      | schaft in Staatsschuldverschreibungen ders                                          |                  |             |                |
|   |      | folken Aluloike 211m Betrage pon                                                    | 596250           | 990 (A      | *              |
|   | g    | r) 1985 400 Mark Stammaktien Lit. B der                                             |                  |             |                |
|   | 9 11 | Schleswia-Hollteinischen Wearsquagngeseus                                           |                  |             |                |
|   |      | schaft in Staatsschuldverschreibungen ber-                                          | 661 800          | aufliden 1  | 1 311          |
|   |      | felben Anleihe zum Betrage von                                                      | 001000           | rod (I      |                |
|   | h    | h) 2001 150 Mark Stammaktien Lit. C ber                                             |                  | 2) Det      |                |
|   |      | Schleswig-Kolsteinischen Marschbahngesellsschaft in Staatsschuldverschreibungen der |                  | 3) ber      |                |
|   |      | selben Anleihe zum Betrage von                                                      | 667 050          | md. (1 -    |                |
|   |      | i) 1 224 000 Mark Stamm. Prioritätsaktien                                           |                  | Maggabe     |                |
|   | 1    | 1) 1 444 UUU Miller Chilling Protesting                                             |                  |             |                |

| und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bahngesellschaft in Staatsschuldverschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bungen derfelben Anleihe 211m Betrage non 1515428 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| k) 3 083 400 Mark Stamm Prioritätsaktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lit. B der Schleswig-Holfteinischen Marsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| outingeleulwalt in Staatsjanutoperjarets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bungen derselben Anleihe zum Betrage von 3964371 . 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) 1999 800 Mark Stamm-Prioritätsaktien<br>Lit. C der Schlesmige Holfteinischen Marsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bahngesellschaft in Staatsschuldverschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - surger verteren suntilye fam vertrage bon 1 333 800 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| herbeizuführen und zu diesem Zweck Staatsschuld-<br>verschreibungen der 31/2 prozentigen konsolidirten 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the state of t |
| leihe zu dem darstellbaren Gesammtbetrage von 26 269 300 Mart — Pf. auszugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| medican refliaming monifer and days and \$. 3. modellisming and refliaming and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Staatsregierung wird ermächtigt, in Gemäßheit der im S. 1 unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 bis 4 gedachten Verträge zur Deckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1) der den Inhabern von Aftien Lit. A und B der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft zu gewährenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| baaren Zuzahlungen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) der den Inhabern von Stammaftien der West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| holsteinischen Eisenbahngesellschaft zu gewährenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| baaren Zuzahlungen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) der den Inhabern von Stammaktien Lit. B und C<br>und von Stammprioritätsaktien Lit. B der Schlesmige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - value and a second a second and a second a |
| Holfteinischen Marschbahngesellschaft zu gewährenden baaren Zuzahlungen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| also insgesammt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| schaften, sobald diese Fonds dem Staate zugefallen sein werden, insoweit zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| villacity and mark direct months build ble im a 1 limber 3 line a dodachton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bertrage nicht bereits Vertugung getroffen ist. Kur den alsdam noch zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s |
| Dullbettage bon 251 100 Wart lowie zur Decling des nach Makaahe des im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| y. 1 unter 1 geoachten Vertrages an die Stadt Schmalkalden zu zahlenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| staufptelles bon 000 000 mart nebit 3% Prozent Zinten vom 1. Januar 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ab sind Staatsschuldverschreibungen auszugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dur medicinis and provide dury provide 4.2 menor mercina and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Der Minister der öffentlichen Arbeiten und der Finanzminister werden ermächtigt, bei dem Umtausch von Aktien in Staatsschuldverschreibungen, sosern (Nr. 9383.)

den Umtausch maßgebenden Verhältnißzahlen nicht entspricht, die Ausgleichung des in Schuldverschreibungen nicht darstellbaren Ueberschußbetrages durch Baarzahlung zu bewirken, wobei der zu zahlende Vetrag nach dem um ein Prozent verminderten Kurse, welcher für Staatsschuldverschreibungen der 3½ prozentigen konsolidirten Anleihe vor dem Tage des Umtausches zulet an der Verliner Börse bezahlt worden ist, berechnet wird.

§. 5.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, an Stelle der noch nicht begebenen Prioritätsobligationen der im §. 1 unter 4 bezeichneten Eisenbahnunternehmung, soweit sich die weitere Begebung als unthunlich oder nach dem Ermessen des Finanzministers als unvortheilhaft erweisen sollte, nach Maßgabe des Bedürfenisses für die stautarischen Berwendungszwecke Staatsschuldverschreibungen zu dem Betrage von 500 000 Mark auszugeben.

S. 6

Der Minister der öffentlichen Arbeiten und der Finanzminister werden ermächtigt, bei der Auflösung der im §. 1 unter 2 bis 4 genannten Gesellschaften nach Maßgabe der daselbst bezeichneten Verträge den Kauspreiß für den Erwerb der Bahnen unter Verwendung der in §§. 2 und 3 bewilligten Mittel

zu zahlen, beziehungsweife auf die Staatstaffe zu übernehmen.

Der Finanzminister wird ferner ermächtigt, die bisher begebenen und die etwa noch zu begebenden Anleihen der in diesem Gesetze bezeichneten Eisenbahnunternehmungen, soweit dieselben nicht inzwischen getilgt sind, zur Rückzahlung zu fündigen, sowie auch den Inhabern der Schuldverschreibungen dieser Anleihen die Rückzahlung der Schuldbeträge oder den Umtausch gegen Staatsschuldverschreibungen anzubieten und die Bedingungen des Angebots sestzusehen. Die hierzu erforderlichen Mittel sind durch Berausgabung eines entsprechenden Betrages von Staatsschuldverschreibungen aufzubringen.

6. 7.

Ueber die Ausführung der im S. 6 getroffenen Bestimmungen hat die Staatsregierung dem Landtage bei jedesmaliger Vorlage des Etats der Eisenbahnverwaltung Nechenschaft zu geben.

S. 8.

Wann, durch welche Stelle und in welchen Beträgen, zu welchem Zinstuß, zu welchen Bedingungen der Kündigung und zu welchen Kursen die Schuldverschreibungen verausgabt werden sollen (§§. 2, 3, 5 und 6), bestimmt, soweit nicht durch die im §. 1 angeführten Verträge Bestimmung getroffen ist, der Finanzminister.

Im Uebrigen kommen wegen Verwaltung und Tilgung der Anleihen und wegen Verjährung der Zinsen die Vorschriften des Gesetzes vom 19. Dezember

1869 (Gesetz-Samml. S. 1197) zur Anwendung. Anderstell mas ist Angeleiner

S. 9.

Die Staatsregierung wird auf Grund des §. 5 unter a des Gesetzes vom 24. Februar 1850, betreffend die Verwaltung des Staatsschuldenwesens und Vildung einer Staatsschuldenkommission (Gesetz-Samml. S. 57), ermächtigt, die Verwaltung der Anleihekapitalien der Hauptverwaltung der Staatsschulden zu übertragen.

Die behufs der Tilgung eingelösten oder angekauften Obligationen werden nach Vorschrift des §. 17 des bezeichneten Gesetzes vom 24. Februar 1850 ver-

nichtet und die Geldbeträge öffentlich bekannt gemacht.

#### §. 10.

Jede Verfügung der Staatsregierung über die im S. 1 bezeichneten Eisenbahnen durch Veräußerung bedarf zu ihrer Nechtsgültigkeit der Zustimmung

beiber Häuser bes Landtages.

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die beweglichen Bestandtheile und Zubehörungen dieser Eisenbahnen, und auf die unbeweglichen insoweit nicht, als dieselben nach der Erklärung des Ministers der öffentlichen Arbeiten für den Betrieb der betreffenden Eisenbahn entbehrlich sind.

S. 11.

Bis zu einer anderweiten gesetzlichen Regelung finden die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über die Verpflichtung der Privateisenbahnen zur Zahlung von Kreis- und Provinzialsteuern auf die im §. 1 bezeichneten Eisenbahnen auch nach dem Uebergange in das Eigenthum des Staates Anwendung. Die Veranlagung dieser Steuern, soweit dieselben von dem Einkommen erhoben werden, ersolgt jedoch lediglich nach den sür die Staatseisenbahnen geltenden Grundsätzen des Gesetzs, betreffend Ergänzung und Abänderung einiger Vestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten direkten Kommunalabgaben vom 27. Juli 1885 (Gesetz-Samml. S. 327).

#### and ni chan driet regress 0881 and S. 12. 100 and Hindrenschimster

Dieses Geset tritt am Tage seiner Verkundung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 9. Mai 1890.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Caprivi. v. Voetticher, v. Maybach. Frhr. Lucius v. Ballhausen. v. Goßler. v. Scholz. Herrfurth. v. Schelling. v. Verdy. Frhr. v. Berlepsch.

## vertrag,

betreffend

den Uebergang der Wernshausen - Schmalkaldener Eisenbahn Die behufs der Tilgung engelosten voor angekausten Obliganonen werden auf den Staat.

Zwischen der Königlich Preußischen Staatsregierung, vertreten durch die Königliche Eisenbahndirektion zu Erfurt, vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Genehmigung, einerseits und der Stadt Schmalkalden, vertreten durch den Stadtrath und den Bürgerausschuß, vorbehaltlich der Genehmigung des Bezirksausschusses zu Caffel, andererseits ist folgender Vertrag abgeschlossen worden:

Diese Bestimmung begieht fich :Id. auf Die beweglichen Bestandibeile umb Die Stadt Schmalkalben überläßt die ihr gehörige Wernshausen-Schmalfalbener Eisenbahn nebst allem beweglichen und unbeweglichen Zubehör, einschließlich der Reserve- und Erneuerungsfonds, sowie der sämmtlichen Betriebsmittel, der Königlich Preußischen Regierung schulden- und lastenfrei zum vollen uneingeschränkten Eigenthum gegen einen Kaufpreis von 600 000 Mark, wörtlich: "Sechshunderttausend Mark".

6. 2.

Der Uebergang des Eigenthums und die Zahlung des Kaufpreises erfolgt

am Ersten des zweiten auf die Perfektion des Vertrages folgenden Monats.

Bereits vom 1. Januar 1890 ab wird indeß die Berwaltung und ber Betrieb der Wernshausen-Schmalkaldener Gisenbahn für Rechnung des Preußischen Staates geführt, so daß die Einnahmen der Bahn von diesem Tage ab lediglich dem letteren zufallen, der andererseits den Kaufpreis von diesem Tage ab mit 31/2 Prozent verzinst.

Das Betriebsergebniß des Geschäftsjahres 1889 dagegen wird noch in der Diefes Gefet tritt am Lage fei

bisherigen Weise festgestellt.

Sollte aus irgend einem Grunde die eigenthümliche Uebertragung und die Auflassung des unbeweglichen Theiles der Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn, fei es in dem Königlich Preußischen oder in dem Berzoglich Sachsen-Meiningenschen Gebiete, zu dem im S. 2 Absatz 1 dieses Bertrages bestimmten Zeitpunkte nicht erfolgen können, so findet gleichwohl der Uebergang des Besitzes der Wernshausen-Schmalkaldener Gisenbahn auf den Preußischen Staat statt. Letterer ift aber alsdann berechtigt, von dem Kaufgelde einen dem Werthe des nicht eigenthümlich übergegangenen beziehungsweise nicht aufgelassenen Grundeigenthums entsprechenden, lediglich nach seinem Ermeffen festzusetenden Betrag einzubehalten und bis zum erfolgten Uebergang des Eigenthums der verkauften Grundflächen bei der gesetzlichen Hinterlegungsstelle für Rechnung der Stadt Schmalkalden einzuzahlen.

§. 4. Simmer and made a

Für den Fall, daß die verkauften Grundstücke mit Schulden und Lasten behaftet sein sollten, steht dem Preußischen Staat das Recht zu, einen Theil der Raufsumme in Höhe der vorliegenden Schulden und Lasten einzubehalten und bis zur Beseitigung derselben beziehungsweise dis zur Löschung der bezüglichen Eintragungen dei der gesetzlichen Hinterlegungsstelle für Rechnung der Stadt Schmalfalden einzuzahlen. Liegt zugleich der Fall des §. 3 vor, so wird der auf Grund der dort gegebenen Vorschriften zu hinterlegende Betrag auf die zur Deckung der Schulden und Lasten erforderliche Summe angerechnet.

§. 5.

Die Stadt Schmalkalben hat dafür Sorge zu tragen, daß der Preußische Staat vom Lage des in dem §. 2 Absat 1 beziehungsweise §. 3 dieses Vertrages bestimmten Zeitpunktes ab auch den Betrieb der Strecke, welcher zur Zeit von der Werra-Eisenbahngesellschaft geführt wird, übernehmen kann. Seitens der Stadt sind daher mit dieser Gesellschaft die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen, damit zu diesem Zeitpunkte das mit der letzteren bestehende Vertragsverhältniß ohne weitere Velastung des Staates ausgelöst wird.

S. 6.

Das gesammte Beamten und Dienstpersonal der Wernshausen-Schmalkaldener Eisenbahn tritt mit dem Uebergange des Unternehmens auf den Staat (S. 2 Absatzt beziehungsweise S. 3 dieses Vertrages) in den Dienst der Königlich Preußischen Verwaltung über, welche die mit jenem Personal zur Zeit des Uebergangs bestehenden Verträge mit alleiniger Ausnahme der auf Grund derselben

etwa erworbenen Penfionsansprüche zu erfüllen hat.

Gegenüber den in den Preußischen Staatsdienst übertretenden Beamten, welche der Pensionskasse der Werra-Eisenbahngesellschaft angehören und statutgemäß mit dem Austritt aus dem Dienst der Werrabahn ihr Verhältniß zu der gedachten Kasse aufgeben müssen, übernimmt die Stadt Schmalkalden die der Pensionskasse der Werrabahn-Gesellschaft zur Zeit obliegenden Verpslichtungen mit der Maßgabe, daß die Beamten die statutmäßigen Beiträge von ihrem jeweiligen Diensteinkommen weiter zahlen, daß diese Beiträge von der Königlichen Verwaltung jährlich am Schlusse des Etatsjahres an die Stadt Schmalkalden abgeführt werden, und daß, im Falle die Beamten vor Erwerbung einer Staatspension dienskunfähig werden oder sterben sollten, die denselben oder deren Hinterbliedenen statutenmäßig zustehenden Bezüge aus städtischen Mitteln gezahlt werden.

Sofern jedoch der Beamte zur Zeit des Eintritts seiner Dienstunfähigkeit oder seines Todes eine Staatspension auf Grund des Preußischen Civilpensionszgesetzt vom 27. März 1872 beziehungsweise der dazu ergangenen Nachträge vom 31. März 1882 und 30. April 1884 oder des Preußischen Unfallfürsorgegesetzt vom 18. Juni 1887 beziehungsweise der zu diesen Gesetzen weiter ergehenden

(Nr. 9383.)

Nachträge erworben haben follte, wird der Betrag der ihm zu gewährenden Pension beziehungsweise der seinen etwaigen Hinterbliebenen auf Grund des letzt genannten Gesetzes oder des Preußischen Gesetzes, betreffend die Fürsorge 2c., vom 20. Mai 1882 und etwa dazu ergehender Nachträge zu gewährenden Wittwenzund Waisengelber auf die nach dem Statut der Pensionskasse der Werra-Eisenbahngesellschaft zu zahlenden Veträge in Anrechnung gebracht und aus den Mitteln der Stadt Schmalkalden von den statutmäßigen Bezügen nur derzenige Betrag gewährt, um welchen diese Bezüge etwa die seitens des Preußischen Staates zu gewährenden Bezüge übersteigen.

S. 7.

Seitens der Königlichen Staatsregierung wird die Genehmigung der Landesvertretung sobald als thunlich herbeigeführt werden. Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben die landesherrliche Genehmigung nicht bis zum 1. Juli 1890 erlangt ist.

Der Stempel dieses Vertrages bleibt außer Ansatz. Erfurt, den 22. Dezember 1889.

Königliche Eisenbahndirektion.

(L. S.) Wehrmann.

Schmalkalben, ben 30. Dezember 1889.

### Der Stadtrath.

Brad. Kaupert. Nordmeyer. A. Ernst. Fudel. Arnhardt. Ernst Leffer. H. A. Erbe. R. Fulda.

#### Der Bürgerausschuß.

M. Wachenfeld. E. Eichel. Bleymüller. Homburg. Hedel. R. Leffer. J. Böhme. F. Fellmeier. C. F. Linde. Feidert. Ed. Luther. Marsteller. R. Matthias. C. Brock. J. Rudolph.

Zu dem vorstehenden Vertrage wird hierdurch auf Grund des §. 84 Nr. 2 der Kurhessischen Gemeindeordnung vom 23. Oktober 1834 und des §. 16 Absat 3 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 die Genehmigung ertheilt.

Caffel, am 6. Januar 1890.

(L. S.)

Namens des Bezirksausschusses.

Der Vorsitzende. Rothe.

vertrag,
betreffend
betreffend Gischen Eisenbahnunternehmens auf den Staat.

Zwischen der Königlichen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Regierungsrath Kirchhoff als Kommissar des Ministers der öffentlichen Arbeiten und den Geheimen Ober-Finanzrath Schmidt als Kommissar des Finanzministers einerseits, sowie dem Aufsichtsrath und der Direktion der Unterelbeschen Gifenbahngesellschaft andererseits, ift unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung ber Generalversammlung ber Aftionäre ber vorgenannten Eisenbahngesellschaft folgender Vertrag abgeschlossen Beginn des Umtausches in den Gesellschaftsblättern. Dieselbe ist sech: nedrom Zwischemaumen von wenigstens einer. I. Tonate zu wiederholen. Zu dem Um-

Die Unterelbesche Eisenbahngesellschaft tritt an den Preußischen Staat ihr gesammtes bewegliches und unbewegliches Vermögen mit allen ihr zustehenden Rechten und obliegenden Verpflichtungen zu vollem Eigenthum ab. Es gehen baher außer ben Bahnanlagen nebst Bubehör, den Dienstwohngebäuden und Dis positionsgrundstücken, sämmtliche Fonds der Gesellschaft, die Materialienbestände, die Betriebsmittel, sowie alle dem Unterelbeschen Gisenbahnunternehmen zustehenden Rechte und Gerechtigkeiten ohne irgend welche Ausnahme auf den Preußischen Staat über. §. 2.

Der für die Abtretung biefer Rechte (§. 1) vom Staate zu gahlende Raufpreis beträgt 8 750 000 Mark.

Außerdem übernimmt der Staat die Schulden der Unterelbeschen Gisen-

bahngesellschaft als Selbstschuldner. Anderdasse mages zun gewilderente sie And

Alfrien für fraftlos erflärenden rechtsti. Eine Ausschlufturtheils erfolge Mit bem 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Bertrages folgenden Monats erfolgt die Auflösung der Unterelbeschen Gisenbahngesellschaft.

Die Liquidation wird für Rechnung des Staates von der seitens des Ministers der öffentlichen Arbeiten zu bezeichnenden Königlichen Behörde bewirkt.

nehmens für Nechnung bes Staates c.4 : 20, fo bag also bie Einfünfte ber Bahn Der Staat ift verpflichtet, vom Tage ber Auflösung ber Gesellschaft an, ben Inhabern von Aftien der Unterelbeschen Gifenbahngesellschaft gegen Abtretung ihrer Rechte, b. h. gegen Ginlieferung ihrer Aftien nebst zugehörigen Dividendenscheinen und Talons, eine Abfindung anzubieten, und zwar:

a) für je eine Aftie Lit. A à 500 Mart Staatsschuldverschreibungen ber 31/2 prozentigen konfolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Fünfhundert

Mark, sowie eine baare Zuzahlung von Fünfzig Mark,

b) für je eine Aktie Lit. B à 500 Mark Staatsschuldverschreibungen ber  $3^{1/2}$ prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Dreihundert Mark, sowie eine baare Zuzahlung von Dreißig Mark,

c) für je sieben Aktien Lit. C a 500 Mark Staatsschuldverschreibungen ber 3½ prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Fünf-

hundert Mark,

fämmtliche Staatsschuldverschreibungen mit Zinsscheinen für die Zeit vom

1. April 1890.

Der Staat wird in Höhe der umgetauschten Aktien Aktionär der Gesellschaft und übt als solcher nach Maßgabe seines Besitzes an Aktien das statutarische Stimmrecht aus. Die Stimmberechtigung der Aktionäre regelt sich von der Perfektion dieses Vertrages ab in der Weise, daß jede Aktie Eine Stimme gewährt, wogegen die Vorschrift im §. 25 des Gesellschaftsstatuts außer Kraft tritt.

Die Bekanntmachung des Angebots erfolgt spätestens 14 Tage vor dem Beginn des Umtausches in den Gesellschaftsblättern. Dieselbe ist sechsmal in Zwischenräumen von wenigstens einem Monate zu wiederholen. Zu dem Um-

tausch wird der Staat eine Frist von einem Jahre bewilligen.

S. 5.

Der Staat ist verpflichtet, ein Jahr nach erfolgter Auflösung der Gesellschaft der mit der Liquidation beauftragten Behörde den Kauspreis für die Abtretung des Unternehmens (S. 2) unter Anrechnung des auf die umgetauschten Aftien entfallenden Betrages (S. 4) behufs statutenmäßiger Vertheilung an die Inhaber der Aktien zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig sind die Inhaber der Aftien durch die Gesellschaftsblätter aufzufordern, binnen einer Frist von drei Monaten ihre Aftien an die Gesellschafts-

kaffe gegen Empfangnahme ihres Antheils an dem Raufpreise abzuliefern.

Die nach Ablauf der angegebenen dreimonatlichen Frist nicht abgehobenen Beträge werden mit der Maßgabe bei der gesetzlichen Hinterlegungsstelle eingezahlt, daß die Auszahlung nur gegen Rückgabe der Aktien oder auf Grund eines die Aktien für kraftlos erklärenden rechtskräftigen Ausschlußurtheils erfolgen darf.

§. 6.

Die Uebergabe bes Kaufobjekts wird am 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Vertrages folgenden Monats bewirkt. Es soll jedoch bereits vom 1. April 1890 ab die Verwaltung und der Betrieb des Unterelbeschen Sisenbahnunternehmens für Rechnung des Staates erfolgen, so daß also die Sinkünfte der Bahn schon von diesem Tage ab dem Staate zufallen.

Die Unterelbesche Eisenbahngesellschaft, welche in der Zwischenzeit die Verwaltung im Interesse des Staates in bisheriger Weise durch ihre Direktion führen läßt, wird sich solgeweise in allen wichtigen Angelegenheiten der vorgängigen Zu-

stimmung des Ministers der öffentlichen Arbeiten versichern.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, alsbald nach der Perfektion dieses Vertrages das noch Erforderliche zur Uebertragung des Gesellschaftseigenthums an den Staat

zu veranlassen. Behufs der erforderlichen Uebertragung des Grundeigenthums auf den Staat soll derjenige Beamte der Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft zur Abgabe der Auflassungserklärung beziehungsweise zur Eigenthumsübertragung ermächtigt sein, welchen in jedem einzelnen Falle das Königliche Eisenbahnkommissariat zu Berlin eventuell die an dessen Stelle getretene Eisenbahnaussichtsbehörde benennen wird.

S. 7.

Sofern die für das Betriebsjahr 1889/90 auf die Aktien zu zahlende Dividende zur Zeit der Auflösung der Gesellschaft noch nicht festgestellt sein sollte, wird dieselbe in bisheriger statutenmäßiger Weise festgestellt.

Auf die Dividendenscheine späterer Betriebsjahre wird, da die Gesellschaft inzwischen in die Liquidation eingetreten ist, eine Dividende nicht mehr gezahlt.

In Bezug auf die Verwaltung des Unternehmens bis zum Zeitpuntte des Ueberganges desselben auf den Staat verbleibt es bei den Bestimmungen des Statuts.

Der Aufsichtsrath hat das Interesse der Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft gegenüber dem Staate, soweit es sich um die Erfüllung dieses Vertrages handelt, wahrzunehmen und gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Bis zur Beendigung der Liquidation der Gesellschaft wird der Aufsichtsrath

alljährlich in bisheriger statutenmäßiger Weise gewählt.

Die den Mitgliedern des Aufsichtsraths nach §. 23 des Gefellschaftsstatuts zustehende Remuneration wird zum letten Male für das auf die Auslösung der Gesellschaft folgende volle Kalenderjahr gezahlt. Sofern nach Ablauf dieses Jahres die desinitive Auslösung des Aufsichtsraths, welche mit der Beendigung des Liquidationsversahrens zu erfolgen hat, noch nicht eingetreten sein sollte, werden den Mitgliedern des Aussichtsraths für die spätere Zeit ihrer Thätigseit nur die baaren Auslagen in der bisherigen Beise erstattet. Die Höhe der Remuneration wird für die Jahre, für welche eine solche zu zahlen ist, auf denjenigen Betrag sesstagest, welcher für das Jahr 1889/90 nach Maßgabe der in der Generalversammlung vom 18. Juli 1889 sestgestellten Grundsätze zur Vertheilung geslangen wird.

JDD 5. 8. 1110

Das gesammte Beamten- und Dienstpersonal der Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft, mit Ausnahme der Mitglieder der Gesellschaftsdirektion, tritt mit dem Uebergange des Unternehmens auf den Staat in den Dienst der Königlichen Berwaltung über, welche die mit jenem Personal zur Zeit des Ueberganges bestehenden Berträge zu erfüllen hat.

Die Beamtenpensions und Unterstützungskasse der Unterelbeschen Sisenbahn bleibt nach dem betreffenden Reglement bestehen, insoweit nicht im Einverständniß

mit der zuständigen Kaffenvertretung eine anderweite Regelung stattfindet.

Der Staat tritt in alle rücksichtlich der erwähnten Kasse von der Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft übernommenen Berbindlichkeiten ein. Die reglements-mäßigen Rechte der Gesellschaft werden fünstig durch die zur Berwaltung der Unterelbeschen Eisenbahn eingesetzte Königliche Behörde ausgeübt.

(Nr. 9383.)

Den zeitigen Mitgliedern der Direktion bleiben ihre vertragsmäßigen Unsprüche vermögensrechtlicher Natur gewahrt.

S. 9.

Seitens der Königlichen Staatsregierung wird die Genehmigung der Landes. vertretung sobald als thunlich herbeigeführt werden.

Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben die landesherrliche

Genehmigung nicht bis zum 1. Juli 1890 erlangt worden ist.

Die Bestimmungen dieses Vertrages sollen nach bessen Perfektion für die Unterelbesche Gisenbahngesellschaft die Geltung statutarischer Bestimmungen haben, so daß also dieser Vertrag als Nachtrag zum Gesellschaftsstatut anzusehen ist.

S. 11.

Der Stempel dieses Vertrages bleibt außer Ansatz. Berlin, ben 4. Januar 1890.

(L. S.) Schmidt. (L. S.) Kirchhoff.

Der Aufsichtsrath Die Direktion der Unterelbeschen Eisenbahngesellschaft. Ed. Behrens. Stoclet. A. Bede. Sieges.

# Vertrag,

betreffend

den Uebergang des Westholsteinischen Sisenbahnunternehmens auf den Staat.

Zwischen der Königlichen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Regierungsrath Rirchhoff als Kommissar Des Ministers der öffentlichen Arbeiten und den Geheimen Ober-Finangrath Schmidt als Kommiffar des Finangministers einerseits, und der Direktion der Westholsteinischen Gisenbahngesellschaft andererfeits ift unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung der Alktionäre der vorgenannten Eisenbahngesellschaft folgender Vertrag abgeschlossen worden:

Die Westholsteinische Eisenbahrigesellschaft tritt an den Preußischen Staat ihr gesammtes bewegliches und unbewegliches Vermögen mit allen ihr zustehenden

Rechten und obliegenden Verpflichtungen zu vollem Eigenthum ab. Es gehen daher außer den Bahnanlagen nebst Zubehör, den Dienstwohngebäuden und Dispositionsgrundstücken, sämmtliche Fonds der Gesellschaft, die Materialienbestände, die Betriebsmittel, sowie alle dem Westholsteinischen Sisenbahnunternehmen zustehenden Rechte und Gerechtigkeiten ohne irgend welche Ausnahme auf den Preußischen Staat über.

S. 2.

Der für die Abtretung dieser Rechte (S. 1) vom Staate zu zahlende Kauf-

preis beträgt 799 800 Mark.

Außerdem übernimmt der Staat die Anleihen sowie alle sonstigen Schulden der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft als Selbstschuldner.

#### tes salgenden Monnes de. 8. 8. Os soil sedad beteits voin 1. April

Mit dem 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Bertrages folgenden Monats erfolgt die Auslösung der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft.

Die Liquidation wird für Rechnung des Staates von der seitens des Ministers der öffentlichen Arbeiten zu bezeichnenden Königlichen Behörde bewirkt.

#### ingiamaprou ved miliodropalponio morano S. 4.

Der Staat ist verpflichtet, vom Tage der Auflösung der Gesellschaft an, den Inhabern von Aktien der Westholsteinischen Sisenbahngesellschaft gegen Abtretung ihrer Nechte, das heißt gegen Einlieferung ihrer Aktien nebst zugehörigen Dividendenscheinen und Talons, eine Absindung anzubieten, und zwar:

a) für je sieben Stammaktien à 300 Mark Staatsschuldverschreibungen ber  $3^{1/2}$  prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Sechshundert Mark mit Zinsscheinen für die Zeit vom 1. April 1890, sowie

eine baare Zuzahlung von 20 Mark für jede Stammaktie,

b) für je sieben Prioritäts-Stammaktien à 300 Mark Staatsschuldversschreibungen der  $3\frac{1}{2}$  prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Zweitausend sechshundert Mark mit Zinsscheinen für die Zeit vom 1. April 1890.

Der Staat wird in Höhe der umgetauschten Aktien Aktionär der Gesellschaft und übt als solcher nach Maßgabe seines Besitzes an Aktien das statutarische

Stimmrecht aus.

Die Bekanntmachung des Angebots erfolgt spätestens 14 Tage vor dem Beginn des Umtausches in den Gesellschaftsblättern. Dieselbe ist sechsmal in Swischenräumen von wenigstens einem Monat zu wiederholen. Zu dem Umtausche wird der Staat eine Frist von einem Jahre bewilligen.

chaft gegenüber bem Staate, foweit :6 . 3 um bie Erfullung Diefes Bertrages

Der Staat ist verpflichtet, ein Jahr nach erfolgter Auflösung der Gesellschaft der mit der Liquidation beauftragten Behörde den Kauspreis für die Abtretung des Unternehmens (S. 2) unter Anrechnung des auf die umgetauschten Aktien (Nr. 9383.)

entfallenden Betrages (S. 4) behufs statutenmäßiger Vertheilung an die Inhaber der Aktien zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig sind die Inhaber der Aktien durch die Gesellschaftsblätter aufzufordern, binnen einer Frist von drei Monaten ihre Aktien an die Gesellschafts-

taffe gegen Empfangnahme ihres Untheils an dem Raufpreise abzuliefern.

Die nach Ablauf der angegebenen dreimonatlichen Frist nicht abgehobenen Beträge werden mit der Maßgabe bei der gesetzlichen Hinterlegungsstelle eingezahlt, daß die Auszahlung nur gegen Rückgabe der Aktien oder auf Grund eines die Aktien für kraftlos erklärenden rechtskräftigen Ausschlußurtheils erfolgen darf.

S. 6

Die Uebergabe des Kaufobjekts wird am 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Vertrages folgenden Monats bewirkt. Es soll jedoch bereits vom 1. April 1890 ab die Verwaltung und der Betrieb des Westholsteinischen Eisenbahnunternehmens für Rechnung des Staates erfolgen, so daß also die Einkünste der Bahn schon von diesem Tage ab dem Staate zufallen.

Die Westholsteinische Eisenbahngesellschaft, welche in der Zwischenzeit die Verwaltung im Interesse des Staates in bisheriger Weise durch ihre Direktion führen läßt, wird sich folgeweise in allen wichtigen Angelegenheiten der vorgängigen

Zustimmung des Ministers der öffentlichen Arbeiten versichern.

Die Gefellschaft verpflichtet sich, alsbald nach der Perfektion dieses Vertrages das noch Erforderliche zur Uebertragung des Gefellschaftseigenthums an den Staat zu veranlassen. Behufs der erforderlichen Uebertragung des Grundeigenthums auf den Staat soll derjenige Beamte der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft zur Abgabe der Auflassungserklärung ermächtigt sein, welchen in jedem einzelnen Falle das Königliche Eisenbahnkommissariat zu Verlin eventuell die an dessen Stelle getretene Eisenbahnaussichtsbehörde benennen wird.

6. 7.

Sofern die für das Betriebsjahr 1889/90 auf die Stammaktien beziehungsweise Prioritäts-Stammaktien zu zahlende Dividende zur Zeit der Auslösung der Gesellschaft noch nicht festgestellt sein sollte, wird dieselbe in bisheriger statutenmäßiger Weise festgestellt.

Auf die Dividendenscheine späterer Betriebsjahre wird, da die Gesellschaft inzwischen in die Liquidation eingetreten ist, eine Dividende nicht mehr gezahlt.

In Bezug auf die Verwaltung des Unternehmens bis zum Zeitpunkte des Ueberganges desselben auf den Staat verbleibt es bei den Bestimmungen des Statuts.

Der Aufsichtsrath hat das Interesse der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft gegenüber dem Staate, soweit es sich um die Erfüllung dieses Vertrages handelt, wahrzunehmen und gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Bis zur Beendigung der Liquidation der Gesellschaft wird der Aufsichtsrath

alljährlich in bisheriger statutenmäßiger Weise gewählt.

S. 8.

Das gesammte Beamten- und Dienstpersonal ber Westholsteinischen Gifenbahngesellschaft, mit Ausnahme der Mitglieder der Gesellschaftsdirektion, tritt mit dem Uebergange des Unternehmens auf den Staat in den Dienst der Königlichen Berwaltung über, welche die mit jenem Personal zur Zeit des Ueberganges bestehenden Verträge zu erfüllen hat.

Die Beamtenpensions- und Unterstützungskaffe ber Westholsteinischen Gifenbahn bleibt nach dem betreffenden Neglement bestehen, insoweit nicht im Einverständniß mit der zuständigen Rassenvertretung eine anderweitige Regelung stattfindet.

Der Staat tritt in alle rücksichtlich der erwähnten Raffe von der Westholfteinischen Eisenbahngesellschaft übernommenen Berbindlichkeiten ein. Die reglementsmäßigen Rechte der Gesellschaft werben fünftig durch die zur Verwaltung der Westholsteinischen Gisenbahn eingesetzte Rönigliche Behörde ausgeübt.

Die zeitigen Mitglieder ber Direktion erhalten im Falle der Aufgabe der ihnen vertragsmäßig zustehenden Kompetenzen bei dem Uebergange der Berwaltung des Westholsteinischen Gisenbahnunternehmens auf den Staat eine seitens des Aufsichtsraths nach billigem Ermeffen zu bestimmende Absmbung. Diese Abfindung foll für sämmtliche Direktionsmitglieder den Betrag von 82 000 Mark nicht übersteigen und aus dem Reserve- beziehungsweise Erneuerungsfonds entnommen werden. Der vorbezeichnete Betrag ermäßigt sich, insofern ein Abkommen wegen des Uebertritts der einzelnen Mitglieder in den Staatseisenbahndienst geschlossen werden sollte, um die darin zu vereinbarenden Beträge.

Seitens der Königlichen Staatsregierung wird die Genehmigung der Landes, vertretung sobald als thunlich herbeigeführt werden.

Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben die landesherrliche

Genehmigung nicht bis zum 1. Juli 1890 erlangt worden ift.

S. 10.

Die Bestimmungen dieses Vertrages sollen nach bessen Perfektion für die Bestholsteinische Gisenbahngesellschaft die Geltung statutarischer Bestimmungen haben, so daß also dieser Vertrag als Nachtrag zum Gesellschaftsstatute anzusehen ist.

S. 11.

Der Stempel bieses Vertrages bleibt außer Ansat. Berlin, den 9. Januar 1890.

(L. S.) Schmibt. (L. S.) Kirchhoff.

Neumünster, den 7. Januar 1890.

Die Direktion der Westholsteinischen Eisenbahngesellschaft. (L. S.) Schlichting. (L. S.) Wollheim de Fonseca.

(Nr. 9383.)

# babnaciellichen, mit Ausmahren dies betreffend, weit bei Anderschieden bei Bert nach betreffend weit mit betreffend bestellichen bei Ausmahren bei betreffend bei Ausmahren bei betreffend bei Ausmahren bei betreffend bei Bert bei

den Uebergang des Schleswig-Holsteinischen Marschbahnunternehmens mand madding modelle auf den Staat.

Zwischen der Königlichen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Regierungsrath Kirchhoff als Kommissar des Ministers der öffentlichen Arbeiten und den Geheimen Ober-Finanzrath Schmidt als Kommiffar des Finanzministers, einerfeits und der Direktion der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft andererseits ist unter bem Vorbehalte ber landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung der Aftionäre der vorgenannten Eisenbahngesellschaft folgender Vertrag abgeschlossen worden:

Die Schleswig-Holsteinische Marschbahngesellschaft tritt an den Preußischen Staat ihr gesammtes bewegliches und unbewegliches Vermögen mit allen ihr zustehenden Rechten und obliegenden Verpflichtungen zu vollem Eigenthum ab. Es gehen daher außer den Bahnanlagen nebst Zubehör, den Dienstwohngebäuden und Dispositionsgrundstücken, sämmtliche Fonds der Gefellschaft, die Materialienbestände, die Betriebsmittel, sowie alle dem Schleswig - Holsteinischen Marschbahnunternehmen zustehenden Rechte und Gerechtigkeiten ohne irgend welche Ausnahme auf den Preußischen Staat über. von indurendend die und alle ander gundertren Dieses Albemmen wird binfal. 2. ornn zu demlelben die

Der für die Abtretung dieser Rechte (S. 1) vom Staate zu zahlende Raufpreis beträgt 7457895 Mark. Die Bestimmungen biefes Bertrages follen nach inden november

- a) auf die Bahnstrecken Glückstadt Elmshorn und Glückstadt Itehoe on state 1 224 000 Mart, gamball sla gamel repid ofta gad of medad
  - b) auf die Bahnstrecke Itehoe-Heide 3 083 400 Mark und

c) auf die Bahnstrede Beide-Danische Grenze 3 150 495 Mark.

Außerbem übernimmt ber Staat die Unleihen sowie alle sonstigen Schulden ber Schleswig-Holsteinischen Marschbahngesellschaft als Selbstschuldner.

Mit dem 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Vertrages folgenden Monats erfolgt die Auflösung der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft. Die Liquidation wird für Rechnung bes Staates von der seitens des

Ministers der öffentlichen Arbeiten zu bezeichnenden Königlichen Behörde bewirft.

Die nach Ablauf ber angegeber. 4. Premionatlichen Frist nicht abgestebenen Der Staat ift verpflichtet, vom Tage der Auflösung der Gesellschaft an, ben Inhabern von Aftien der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft, gegen Abtretung ihrer Rechte, b. h. gegen Ginlieferung ihrer Aftien nebst zugehörigen Dividendenscheinen und Talons, eine Abfindung anzubieten, und zwar:

a) für je zwei Stammaktien Lit. A à 450 Mark Staatsschuldverschreibungen der 31/2 prozentigen konfolidirten Anleihe zum Nennwerthe von

Bierhundert und fünfzig Mark,

b) für je eine Stammattie Lit. B à 450 Mark eine Staatsschuldverschreibung der 31/2 prozentigen konfolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Ginhundert und fünfzig Mark, sowie eine baare Zuzahlung von 12 Mark,

c) für je eine Stammattie Lit. C à 450 Mark eine Staatsschuldverschreibung der 31/2 prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe von Einhundert und fünfzig Mark, sowie eine baare Zuzahlung von 12 Mark,

d) für je sieben Stamm Prioritätsaftien Lit. A à 450 Mart Staats schuldverschreibungen der 31/2 prozentigen konfolidirten Anleihe zum Nenn-

werthe von Dreitausend neunhundert Mark,

e) für je fieben Stamm-Prioritätsaftien Lit. B à 450 Mart Staatsschuldverschreibungen der 31/2 prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nenn= werthe von Viertausend und fünfzig Mark, sowie eine baare Zuzahlung von 9 Mark für jede Aftie,

f) für je eine Stamm-Prioritätsaktie Lit. C à 450 Mark Staatsschuldverschreibungen der 31/2 prozentigen konsolidirten Anleihe zum Nennwerthe

von Vierhundert und fünfzig Mark,

fammtliche Staatsschuldverschreibungen mit Binsscheinen für die Zeit vom 1. Januar 1890.

Der Staat wird in Höhe der umgetauschten Aftien Aftionar der Gefellschaft und übt als solcher nach Maßgabe seines Besitzes an Aftien das statutarische Stimmrecht aus.

Die Bekanntmachung des Angebots erfolgt spätestens 14 Tage vor dem Beginn bes Umtausches in den Gesellschaftsblättern. Dieselbe ist sechsmal in Zwischenräumen von wenigstens einem Monat zu wiederholen. Zu dem Umtausch wird der Staat eine Frist von einem Jahre bewilligen.

6. 5.

Der Staat ift verpflichtet, ein Jahr nach erfolgter Auflösung der Gesellschaft der mit der Liquidation beauftragten Behörde den Kaufpreis für die Abtretung des Unternehmens (S. 2) unter Anrechnung des auf die umgetauschten Aftien entfallenden Betrages (S. 4) behufs statutenmäßiger Bertheilung an die Inhaber der Aktien zur Berfügung zu stellen.

Gleichzeitig find die Inhaber ber Aftien durch die Gefellschaftsblätter aufzufordern, binnen einer Frist von drei Monaten ihre Aftien an die Gesellschafts-

taffe gegen Empfangnahme ihres Antheils an dem Kaufpreise abzuliefern.

Die nach Ablauf der angegebenen dreimonatlichen Frist nicht abgehobenen Beträge werden mit der Maßgabe bei der gesetzlichen Hinterlegungsstelle eingezahlt, daß die Auszahlung nur gegen Rückgabe der Aktien oder auf Grund eines die Alftien für fraftlos erklärenden rechtsträftigen Ausschlußurtheils erfolgen barf.

Die Uebergabe des Kaufobjekts wird am 1. des zweiten auf die Perfektion dieses Vertrages folgenden Monats bewirkt. Es soll jedoch bereits vom 1. Januar 1890 ab die Verwaltung und der Betrieb des Schleswig-Holsteinischen Marschbahnunternehmens für Rechnung des Staates erfolgen, so daß also die Einkunfte der Bahn schon von diesem Tage ab dem Staate zufallen.

Die Schleswig - Holfteinische Marschbahngesellschaft, welche in der Zwischenzeit die Verwaltung im Interesse des Staates in bisheriger Weise durch ihre Direktion führen läßt, wird sich folgeweise in allen wichtigen Angelegenheiten ber vorgängigen Zustimmung des Ministers der öffentlichen Arbeiten versichern.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, alsbald nach der Perfektion dieses Bertrages das noch Erforderliche zur Uebertragung des Gesellschaftseigenthums an den Staat zu veranlaffen. Behufs der erforderlichen Uebertragung des Grundeigenthums auf den Staat foll derjenige Beamte der Schleswig - Holfteinischen Marschbahngesellschaft zur Abgabe der Auflassungserklärung ermächtigt sein, welchen in jedem einzelnen Falle das Königliche Gisenbahnkommissariat zu Berlin, eventuell die an dessen Stelle getretene Gisenbahnaufsichtsbehörde benennen wird.

union ber Bylonog . 7. Louisteirten Malife zum Remmerthe Sofern die für das Betriebsjahr 1889 auf die Stammaktien beziehungsweise Stamm- Prioritätsattien zu gahlende Dividende zur Zeit der Auflösung der Gesellschaft noch nicht festgestellt sein sollte, wird dieselbe in bisheriger statutenmäßiger Weife festgestellt.

Auf die Dividendenscheine späterer Betriebsjahre wird, da die Gesellschaft inzwischen in die Liquidation eingetreten ift, eine Dividende nicht mehr gezahlt. In Bezug auf die Berwaltung des Unternehmens bis zum Zeitpunkte des Ueberganges desselben auf den Staat verbleibt es bei den Bestimmungen des Statuts.

Der Auffichtsrath hat das Interesse ber Schleswig-Holfteinischen Marsch= bahngefellschaft gegenüber bem Staate, soweit es sich um die Erfüllung dieses Vertrages handelt, wahrzunehmen und gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Bis zur Beendigung der Liquidation der Gesellschaft wird der Aufsichtsrath alljährlich in bisheriger statutenmäßiger Weise gewählt.

8. In econung Des auf Die unigetouichten Das gesammte Beamten : und Dienstpersonal der Schleswig : Holsteinischen Marschbahngesellschaft, mit Ausnahme der Mitglieder der Gesellschaftsdirektion, tritt mit dem Uebergange des Unternehmens auf den Staat in den Dienst der Königlichen Berwaltung über, welche die mit jenem Personal zur Zeit des Ueberganges bestehenden Verträge zu erfüllen hat.

Die Pensionstaffe für die Beamten der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft bleibt nach dem betreffenden Reglement bestehen, insoweit nicht im Einverständniß mit der zuständigen Raffenvertretung eine anderweite Regelung stattfindet.

Der Staat tritt in alle rucksichtlich der erwähnten Kasse von der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft übernommenen Berbindlichkeiten ein. Die reglementsmäßigen Rechte ber Gesellschaft werden funftig durch die zur Berwaltung der Schleswig-Holfteinischen Marschbahn eingesette Königliche Beborde

ausgeübt.

Die zeitigen befoldeten Mitglieder der Direktion erhalten im Falle der Aufgabe ber ihnen vertragsmäßig zustehenden Kompetenzen bei dem Uebergange . der Verwaltung des Schleswig-Holfteinischen Marschbahnunternehmens auf den Staat eine seitens bes Aufsichtsraths nach billigem Ermeffen zu bestimmente Abfindung. Diese Abfindung soll für sämmtliche besoldeten Direktionsmitglieder ben Betrag von 271 150 Mark nicht übersteigen und aus dem Reserve= beziehungs= weise Erneuerungsfonds entnommen werden. Der vorbezeichnete Betrag ermäßigt sich, insofern ein Abkommen wegen des Uebertritts der einzelnen befoldeten Mitglieber in ben Staatseifenbahndienst geschloffen werden follte, um die barin ju vereinbarenden Beträge. für die zum Begirt des Imes. 6 i. 8 Bernelstrehme gebirde Wemeinde

Seitens der Königlichen Staatsregierung wird die Genehmigung ber Landesvertretung sobald als thunlich herbeigeführt werden. Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben die landesherrliche Genehmigung nicht bis zum 1. Juli 1890 erlangt worden ist.

Muguffa, Malfiott Burbact. 01: & Somburg, forsie für bas in ben

Die Bestimmungen biefes Vertrages sollen nach beffen Perfektion für die Schleswig-Holfteinische Marschbahngesellschaft die Geltung statutarischer Bestimmungen haben, so daß also dieser Bertrag als Nachtrag zum Gesellschaftsstatute anzusehen ist. miernest spräcken wird eine Arteinspelinke auf Trieble nur ein auf

Der Stempel dieses Vertrages bleibt außer Ansatz. Berlin, ben 27. Januar 1890.

(L. S.) Schmidt. (L. S.) Rirchhoff.

Glückstadt, den 25. Januar 1890.

Die Direktion der Schleswig-Holfteinischen Marschbahngesellschaft.

(L. S.) S. Lund. Pedell.

(Nr. 9384.) Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der Bezirke der Amtsgerichte Bonn, Cleve, Adenau, Ahrweiler, Wermelskirchen, Grumbach, Saarbrücken, Sulzbach und Trier. Vom 6. Mai 1890.

Auf Grund des S. 49 des Gesetzes über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen im Geltungsbereiche des Rheinischen Rechts vom 12. April 1888 (Gesetz-Samml. S. 52) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Ansprüchen behufs Eintragung in das Grundbuch im S. 48 jenes Gesetzes vorgeschriebene Ausschlußfrist von sechs Monaten

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Bonn gehörige Gemeinde Endenich,

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Cleve gehörigen Gemeinden Griethausen und Brienen, sowie für die in demselben Amtsgerichtsbezirk belegenen Bergwerke Fürst Bismarck und Graf Moltke,

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Adenau gehörigen Gemeinden Honnerath, Gilgenbach und Kaltenborn,

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Ahrweiler gehörige Gemeinde Lanters-

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Wermelskirchen gehörige Gemeinde Dabringhausen,

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Grumbach gehörige Gemeinde Merz-

für die im Bezirk des Amtsgerichts Saarbrücken belegenen Bergwerke Augusta, Malstatt-Burbach und Homburg, sowie für das in den Bezirken der Amtsgerichte Saarbrücken und Sulzbach belegene Bergwerk Fischbach, für welches die Grundbuchanlegung von dem Amtsgericht Saarbrücken bewirkt wird,

für die zum Bezirk des Amtsgerichts Trier gehörige Gemeinde Godendorf am 1. Juni 1890 beginnen soll.

Berlin, den 6. Mai 1890.

Der Justizminister.

v. Schelling. amm? 250 mid idassbuild

Rebigirt im Bureau bes Staatsministeriums. Berlin, gebruckt in ber Reichsbruckerei.